# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piątek

(Nro. 87.)

25. Lipca 1828.

| Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie. |              |          |         |      |        |
|-----------------------------------------|--------------|----------|---------|------|--------|
|                                         | Dostrzeżenie | meteorol | ogiosne | we I | wowie. |

| Dzień -<br>i<br>miesiąc. | Czas                            | Barometr<br>M.  Paryskiey Wiedeń-<br>skiey               |                                                                      | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumur            | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wietr.      | Stan nieba.                                           |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 22. Lipca. [             | W. ① QPo, 10 N. W. ① QPo. 10 N. | 27,213<br>27,206<br>27,186<br>27,119<br>27,078<br>27,139 | 27 11 7,<br>27 11 6,<br>27 11 3,<br>27 10 5,<br>27 9 11,<br>27 10 8, | 12,<br>20, 4<br>14, 4<br>16, 8<br>11, 1 | 90,<br>55,<br>88,<br>92,<br>87,<br>100,    | 0,000<br>0,149                | Z<br>średni | jasno. chmurno 2. chm. 3. c. 10. deszcz pokryto c. 3. |

### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 21. Lipca: Hrabia Orlandini, c. k. Pułkownik, se Sambors. — Hrabia O'Donell Henryk, c. k. Szambellan, z Polski. — Burgau, c. k. Rotmistrz, zc Stryia. — Bartuszewska Eleonora, s Tarnopola. — Ropystyński Wincenty, ze Stryia. — Morawscy Mikołay i Teofil, z Tarnopola. — Popiel Michał, c. k. Radca Sądu Szlach., ze Szkła. — Hrabia Skarbek Ignacy, z Bursztyna. — Toczyski Michał, ze Sambors. — Wasilewski Tadeusz, ze Złoczowa. — Ziembowicz 'an, z tamtąd.

Dnia 22. Lipca: Waldau, c. k. Adjunkt likwidacyiny, iako goniec, z Wiednia. — Beidtel, c. k. Kommissarz Cyrkulowy, z Brzeżan. — Bratkowski Ludwik, z Wiednia. — Hrabia Cetner Alex., z Przemyśla. — Chłędowski Walenty, z tamtąd. — Feldegg, c. k. Kapitan, z tamtąd. — Komar Hierenym z tamtąd. — Hrabia Starzyński Karol, z tamtąd. — Skarzyńscy Felix i Łukasz, z Tarnopola.

### Wyiechali ze Lwowa.

Dnie 21. Lipca: Xiaze Lobhowicz Franciszek, c. k. Szambelan i Botmistrz, iako goniec, do Jass — Hrabia Wrbna, c. k. Podpułkownik, do Rohatyna. — Hrabia Dulski Modest, do Złoczowa. — Boguchi Stanisław, do Badymna. — Drobny, c. k. Rotmistrz, do Jarosławia. — Rilanowski, do Przemyśla. — Thullie Ignacy, do Polski. — Węgliński Adam, tamże. — Wierzchowski Rafał, do Złoczowa. — Dnia 22. Lipca: Brauss, król. Angiclski goniec gabinctowy, do Jass. — Burgau, c. k. Rotmistrz, do Stryia. — Dzieduszycki Hajetan, do Kurowic. — Gosiewska Helena, do Brzeżan. — Januszowski, Komornik, do Lubienia. — Laczkowski Roman, do Wadowic. — Nowakowski, c. k. Sekretarz Sądu Szlachegkiego, do Niemirowa. — Politański Jakob, tamże. — Rokczyński Spirydion, do Rossyi. — Strachocki, c. k. Szambelan, do Budnik. — Stampfl. c. k. Podnorucznik, do Stryia. Strachocki, c. k. Szambelan, do Rudnik. - Stampfl, c. k. Podporuczuik, do Stryla.

| Rurs W i                                                                            | e de ń s k i.                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dnia 15. Lipta: Sredn. cons. pCnt. w M. R.                                          | Haryntyi, Krain i Geryeyi (2 ) 367/10 — (1 3/4) 313/4 — Akcyie bankowe, iedna po 1076 9/10 w M. H. |
| Obligacyie długu Stanu 5 ) 93 9/10 detto (1 ) 18 7/10                               | Dukat Hol. 61f2 pCt. Agio.                                                                         |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 )                                            | Dnia 16. Lipca:                                                                                    |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) 84 1/4                                    | Sredn. cens.                                                                                       |
| ekich (4 ) 74 9/10 (3 1/2) .65 1/2                                                  | Obligacyie długu Stanu pCtu. w M. R. 5 93.1/8                                                      |
| Pożycska do wygrania przez losy ź r. 1821                                           | detto (21/2) 461/2                                                                                 |
| Obligacyjo Wiedeńskie bankowe (21f2) 45 7 8                                         | Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 93                                                        |
| (Skarbow.)(Domest.)                                                                 | obligacyje skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) —                                                        |
| (M·R.) (M. K.)                                                                      | skich (4 ) \7425                                                                                   |
| Obligacyie Stanów Austr. po- (3) — — — — wyżey i niżey Ensy, Gzech, (2 1f2) 453[8 — | Pożyczka do wygrania przez losy s r. 1820                                                          |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 154) — —                                               | Za 100 ZB 150 1/2                                                                                  |

)(

| Obligacyie Wiedeńskie bankowo - (2 1/2 ) 45 3/8 (2 ) 363/11 | 0   |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Obligacyie powsz. i Wegerskiey Ka-                          |     |
| mery nadworney (2 1/2) 45 1/8                               |     |
| Obligacyie dawn. długu Lombardsk. (2 1/2 ) 45 1/8           | 4   |
| detto (21/4) 40 3/5                                         |     |
| detto (2 ) 36 1/1                                           | 0   |
| (Sharbow,)(Domes                                            | (.) |
| (M.H.) (M.H.                                                | )   |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3 ) - 30                      |     |
| wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/2) -                        |     |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 154) -                         |     |
| Haryntyi, Harniel i Gory- (2                                |     |
| eyi, (13/4) — —                                             |     |
| Akcyje bankowe icdna po 1067 155 w M. H.                    |     |

# Hurs Lwowski z dnia 23. Lipca.

| Onkat Holenderski  |     | -  |     |    | 12  | ZB. | 3  | kr. | W. W. |
|--------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-------|
| Cesarshi           |     |    |     |    |     |     |    |     |       |
| Szufryn            | -   | -  | -   | •  | -   |     | _  | -   | -     |
| Talar Niderlandski |     |    |     |    |     |     |    |     |       |
| Pruski -           | -   |    |     |    | 3   |     | 31 | -   | -     |
| Bubel Bossyyski -  |     | -  | -   |    | 3   | _   | 58 |     | -     |
| Moneta Ronwencyyn  | 3 8 | 19 | 100 | -2 | 50. | _   |    |     |       |
|                    |     |    |     |    |     |     |    |     |       |

### Spis osób we Lwowie zmarłych:

Daia 8. Czerwca. Chrześciianie:

Wincenty Zaiaczkowski, mularz, 45 l. m., na suchoty plucowy.

Demian Rzaskowski, mularz, 70 l. m., ze starości. Uro. Jozef Hauslab, c. b. Expeditor administracyi celney, 49 l. m., sa zapalenie wnętrzności.

Dnia 9. Czerwca. Chrześcijanie:

Franciszek Frikewer, 70 l. m., sam się powiesił. Józef Cybulski, posiadacz dobr, 39 l. m., na apopl. Żydzi:

Moyžesz Kunke, tandeciarz, 50 l. m., na such. pl. ... Dnia 10. Czerwea.

Chrveściianic: Michał Szymkiewicz, krawczyk, 29 l. m., na su. pł. Adalbert Woyciech, furman, 24 l. m., na roziątrzenie wnętrzności.

Ewa Pawłowska, żebraczka, 75 l. m., ze starośsi. Dnia 11. Czerwca.

Chrześciianie:

Agnicazka Lipowska, wyrobnica, 40 l. m., na su. pł. Jan Fedorowicz, azewczyk, 33 l. m., na such, pluc. Jozef Niklik, furman, 28 l. m., na cholerę. tro. Lutin Malinowski, słuckacz prawa, 22 l. m., na napady konwulsyne.

Dnia 12. Czerwca. Chrześciianie:

Maryianna Muska, zona wyrobnika, 50 l. m., na konsumcyja,

Hatarzyna Dobrzańska, ubega, 90 l.m., ze starości. Franciszek Klein, szewczyk, 16 l.m., na such. płu. Żydzi:

Hersch Domber, machierz, 60 1. m., na such. pluc. Dnia 13. Gzerwen.

Chrześciianie:
Jan Manowski, wyrobnik, 67 l. m., na such. płuc.
Barbara Tymkowa, służąca, 22 l. m., na such. płu.
Jan Korszalski, słuchacz filozofil, 22 l. m., na wrzody na płucach.

Żydzi: Leiba Bardacha, żydowsbiego pisarza, córka Sprinze, 12 l. m., na puchling wodną.

### Doniesienia urzędowne.

Edift.

Mro. 12451. Won dem f. f. Lemberger Stadtmagistrate in ten Konigreichen Galigien und Lodomerien, wird durch gegenwärtiges Edift allen Jenen, denen daran gelegen, anmit bekannt gemacht: Es sey von dem Magistrat in die Eröffnung eines Konkurses über das gesammte bier befindliche beweg - und unbewegliche Vermögen der Cheleute Joseph und Unna Riftryn gewillis, get worten. Daber wird Jedermann, der an erft gedachte Berfculdeten eine Fordering ju stellen berechtigt ju fenn glaubt, anmit erinnert. bis 4. Oktober 1828 um 5 Uhr Machmittags die Unmeldung seiner Forderung in Gestalt einer formlichen Rlage wider den, der Kridamasse aufgestellten Rurator, Berichte-Udvofaten Gcadben, mit Gubstitution des herrn Wostobodi, als bestellten Bertreter der Daffe, alfo gewiß einzureichen, und in diefer nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, Kraft bessen er in diese oder jene Klasse gefest zu merden verlangt, ju erweisen, ale im widrigen Falle nach Werfliegung des erftbestimmten Sages Miemand mehr angehort werden, und Jene, Die ihre Forderung bis dabin nicht angemeldet baben, in Rudficht bes gefammten, in hiefiger Stadt befindlichen Bermogene des Gingange benannten Berschuldeten, ohne Muenahme auch dann abgewiesen senn follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebührte, ober wenn fle auch ein eigenthumliches Gut von der Maffe ju fordern hatten, ober wenn auch ihre Forderung auf ein liegendes Gut des Berfculdeten vorgemerkt mare, also daß derlen Glaubiger vielmehr, wenn sie eiwa in die Masse schuldig fern follten, die Schuld, ungehindert des Rompenfagions-, Eigenthums. oder Pfandrechtes, die ibnen aufonst zu fatten gefommen maten, abitetragen verhalten werden. Wornach fich alfo !!dermann ju achten und fur Schaden ju butben

hat. Denn fo verordnen es bie fur die f. f. Erb.

fander beftebenben Befege.

Uebrigens werden sammtliche Glaubiger zur Bahl eines Musschusses und Bermegens-Berwalters, oder Bestättigung bes inzwischen aufgestellsten Berwalters auf den 13. Oktober 1828 um 3 Uhr Nachmittag vorgeladen.

Cemberg am 4. July 1828.

Edykt.

Nro. 12451. Od Ces. Król. stołecznego miasta Sedu mieyskiego Lwowskiego Magistratu moca ninieyszego Edyktu wszystkim tym, do których należy, wiadomo się czyni, od tegoż Magistrato pezwolono iest, aby do całego maiatku tak ruchomego iakoteż nieruchomego Józefa i Appy Kistryn małżonków zbieg wierzycielów był otwarty. Ninieyszemi przeto wszyscy, którzykolwiek i iakiekolwiek naprzeciw zadłużonych Kistryn małżonków prawo mieć rozumieją, obwieszczeją się, ażeby pretensye swoie przez wydanie zwykłego pozwu naprzeciw postanowionego w osobie Pana Schadbeja Adwokata iako Kuratora z substytucyją Pana Wysłobockiego Adwokata obrońcy prawa do tuteyszego C. K. stołecznego mieyskiego Lwowshiego Magistratu tem pewniey w d. 4. Października 1828 o godzinie 5 po poładniu podawali, i w tym nietylko rzetelność swoiey pretensyl, ale też i prawo, moca którego w tey lub owey klassie umieszczonemi być żądają, okazali, ile że po upłynieniu przepisanego czasu, nikt więcey stachany nie będzie, i ci, którzy do tego czasu z pretensyami swemi do Sądu nie nadgłoszą się, od wszystkich rzeczonego dłużnika w mieście tuteyszym znaydujących się dobr bez żadnego wyięcia oddaleni zostana: chociażby im lub prawo do wspólnego porachunku służyło, lob rzeczy iakiey prawem własności z massy domagać się mogli, lub gdyby ich pretensya na rzeczy iakiey nieruchomey do dłużnika należącey zabezpieczona była, tak dalece, że takowi wierzyciele, gdyby co mas-. sie winni byli, mimo tego, że im prawo do nadgrodzenia sobie własności, lub zapisu służychy mogło, dług zapłacić powinni będą. Podług tego więc każdy ma sobie postapić i szhody unikać, gdyż w tym na Ces. Kr. dziedziczne kraie ustauowionych praw przepis zachodzi.

Na ostateh celem obrania deputacyi i Kuratora massy, lub watwierdzenia tymczasowo ustanowionego Kuratora massy, wszyscy wierzyciele na dniu 13. Października 1828 o godz. 3 po południu powołują się.

We Lwowie d. 4. Lipca 1828.

E d i c t u m. Nro. 12451. Ex parte Caes. Reg. Metro-

politanae Urbis Megistratus Leopoliensis medio Edicti praesentis omnibus iis, quorum interest, notam redditur, ab eodem Magistratu concessom esse, quatenus circa universam substantiam mobilem ac immobilem Josephi et Annae Kistryn conjugum, Concursus creditorum eperiatur. His proinde quemlibet, qui ad formsndam quempiam adversus obseratos Josephum et Annam Kistrya preetensionem jus se habere crederet, admoneri, nt praetensionem suam medio porrigendi adversus constitutum Curatorem ad lites massae concursorialis in persona Dui. Advocati Schadbey cum substitutione Dni. Advocati Wysłobodzki qualem processus ordinarii forms requirit, libelli ad houce Caesareo Reg. Metropolitanae Urbis Leopoliensis Magistratum en certins intra peremptorium terminum nimirum ad 4. Octobria 1828 hora 5. pom. porrigat; inque libello isthoc non solum de liquiditate actionis suae. sed etiam de jure, vi cujus in hao vel illa classa collocari petat, valide doceat, quo secus nimirum post lapsum termini praefixi tempus, nemo sit amplius audiendus, et ii, qui consque practensiones sues in Judicio non denuntiaverint, quantum ad universa proxime nominati obaerati in Civitate bao sita bona sine exceptione, tuam quoque sint praecludendi; si ipsis revera compensationis etiem jus competeret, vel etiam rem jure Dominii e massa vindicandam haberent, vel denique autioni suae per hypothecam rei immobilis ad obseratum spectantis cansum esset adeo, ut hojusmodi creditores, si forte massae aliquid debeaut, non obstante quod ipsis alioquin competiisset, compensationis, proprietatis vel hypothecae jure debitum selvere teneantur; his igitur quilibet conformiter agito, sibique a damno caveto. Haec enim dictant sancitae pro C. R. haereditariis terris leges.

Caeterum omnes oreditores fine eligendre deputationis et Curatoris massae vel confirmandi interimaliter constituti Curatoris massae pro die 13. Octobris 1828 h. 3. pom. adcitantur.

Leopoli die 4. Julii 1828. (3)

E d i c t u m.
Nro. 6223: Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leópoliense Dno. Constantino Comiti Miaczyński medio praesentis Edicti notum reddit: sch praes. 10. Martii 1828 ad Nram. 6223 per Danm. Gabrielem Nowakowski contro Dnum. Heuricum Nowakowski et Unum. Constantinum Com. Miaczynski, punoto haereditatis post olim Helenam primo voto Miaczyńska secundo Nowakowska ex testamento.

allographo pertractandae huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam

Ob commorationem autem supracitati in Regno Poloniae periculo et impendio judiciolis Advocatus Dominus Chanovich cum substitutione Domini Advocati Frank qua Curator constituitar, quocum juxta praescripam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens edictom itaque admonet ad excipiendum intra 90 dies et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni eausae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. (3)Leopoli die 27. Maji 1828.

Edictum. Nro. 11510. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobiliam Leopoliense DD. Elisabethi et Ludovico Jordan medio praesentis Edicti notom reddit: per Caes. Reg. Fiscum nomine fondi studiorum, contra haeredes olim Andreae Jordan, utpote: DD! Thaddaeum Jordan, Stanislaum Jordan, Victoriam de Jordany Radoszewska, tum Andream et Romanum Jordan minorennes haeredes repraesentantes Antonium Jordon in assisteutia matris et tutricis Dnae. Ludovicae Jordanowa, porro Juliannam Jordan, Salomeam Jordan, nec non Elisabethim Jordan, et Ludovicum Jordan, puncto solutionis Summae 25000 flih. in V. V. sub praes. 7. Maji 1828 ad Nrum. 12510 huic Judicio libellam exhibitum, Jadioiique opem imploratam esse.

Ob commorationem ipsorum extra Regna Caes, Reg. Austriaca indicatam, ipsis ipsoramque periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Szadbey cum substitutione Domini Advocati Bromirshi qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ipsos ad excipiendum intra 90 dies et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 29. Maji 1828. **(3)**  Edictum.

Nro. 10631. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Joanuae Anastasiae Comiti Moszyńska medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Mariannam de Karshie Murysonowa, contra haeredes Theophilae Com. Moszyńska majorennes, per Caput Joannis Nepom. Com. Moszyński, et Franciscae et Xaverae Com. Moszyńska venientes, videlicet: D. Theophilam Fridericam Com. Moszyńska, D. Mariannam de Sadowskie primo voto Moszyńska, secundo adpraesens Jelska, et ipsam, puncto extabulationis sententiarum I. et II. Instantiae in causa Theophilae de Potockie Moszyńska, contra Josephum et Catharinam de Milewskie Murysony conjuges, tam Benediotum Rzeczycki, intuita exdivisionis fundorum in bonis Kupczyńce, et adinveniendae aequivalentiae - praestandique calculi prolatarum, de bonis Kupczyńce decernendae, sub prace. 28. Aprilis 1828 ad Nrum. 10631 buic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem ipsius extra haec Regna indigitatam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Baczyński qua Curstor constituitur, quocum juxta ipraescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, - praesens Edictum itaque admonet ad compare dum in termino ad oralem hujus causae pertractationem in diem 23. Septembris 1828 hora decima mat. praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sihi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandnm erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Junii 1828. (3)

### Anfündigung.

Mro. 9633|8554. Won der f. f. galigifden Staatsauter- und Salmen = Udministrazion wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das hierlandes im Strper Kreise in der Rameralherrschaft Dolina an dem masserreichen Fluße Mizanka gelegene, mit allen Betriebsmitteln ordentlich dotirte Kameral-Gifenschmelz- und Sammermert ju Migun, jugleich in Berbindung mit den im Stryer Rreise in der Ralufer Rameral-Berrichaft gelegenenen Gifenschluppenmerk ju Podmichale, ju Folge hober Softammer Praft-

rung verpachtet wirb. bigi-Aerordnung vom 6. Juny b. 3. 3. 25485. mittelft öffentlicher, bei biefer Udministrazion am 15. September b. 3. abzuhaltenben Wersteige-

nehmung . beren Erfeichterung forgfaltig berud-Die Sauptbedingniffe bei biefer Dachtunter-

fichtigt murbe, find foigende :

# Bei bem Migener Gifenwerfe

Die Pachtung fangt mit a. Movember

3. an, und bauert 9

bei ber Bigitagion bekannt gegeben werben.
3) Dem Pachter werben übergeben gegen 2) Der erfte möglichft maßig auszumitteln-Musrufepreis wird eben fo, wie bas Reugelb,

Qualitat und Quantitat: Rudftellung im angetroffenen Buftanbe, ober nach a) Die Manipulazione. und Mogngebaube,

namlich:

Sochofen mit bem Gifen-Steinpocher, und

Materiale,

Roblichopfin von Holk Brufch-Sutten, eine vom harten, Die übrigen vom weichen Baumateriale, worin fich 4 Frischfeuer, 1 Bugfeuer, 1 Blach-schere befinden, nebst 5 bazu geborigen

gemauertes, und

Eisenmagazin von Sold

ten, Stallungen und Bagenfcopfen, gemouerte Beamtenswohnungen mit Gar-

Umtelicreiberemobnung von Soil, Urbeitemobnungen mit 3 Stallungen vom

Ċ meichen Baumateriale, bann einige Grund-

E Die jum Bert geborigen sammtlichen Gi-

lich: Elfensteine, Robibolg, Roblen und Robeifen, bann Die unentbehrlichften In-ventargeräiße, wobon ber Machier ben allenerfteben fann. fälligen Mehrbedarf noch ligitagionsmäßig Materialien als Fandus instructus, namfenfteingrubenbaue. Die jum anfanglichen Betrieb erforberlichen

Werke jugetheilten Frohnen gegen Ublöfung im billigen Preife, beiläufig aus jahrt. 9000 Bug- u. Erhalt ber Machter bie bisber bem

-4000 Sandlagen beflebend.

Pachiunternehmer im Betrag von 1140 bis 3000 Kubikfuß augestchert. 15 fr. RM. für eine Buttenklafter von 256 Suttenklafter jabrlich Das Kohl in bem Clammpreife von und Brennholy wird Dent S

fattes Soll in bem Ctammpreife von 3 fr. Ronber Pachter, Das erforderliche Grubenbaubolg erhalt und zwar für ein DOG E

rendioneminge-

übrigen Bau - Materialien , fofern fie

la jen. bem Bachter in ben jeweiligen Sariffpreifen über-Die Rameral . Berrichaft entbebren fann, werben

7) Bon ber Mittigitagion find Merariatrud.

flanbler und Juden ausgeschloffen.

genommen merben. 8) Rachträgliche Unbothe werben nicht an-

Benben werden. abten Ceptember Diefes Sabre Pachtkaugion wird bei ber Bigitagion am Der ausgemittelte Betrag ber beijubrinbekannt gegeben

Bei bem Podmichaler Gifenluppenwerke

miro. Gifen - Sammermerke jum verfrifchen abgeführt melahen Bier murbe bieber blog Cuppeneifen erzeugt, an bie, 5 Meiten entfernten Diganer

1) (Eben so wie bei Mijon ad 1. et 2.

C3 10 Berben bem Bachter übergeben :

= Die Elichenluppeifchmeighutte vom weichen Baumateriale mit Bugebor, eine Bramtenswohnung jur Salfte gemauert, mit ei-Dann 24 30ch Grundflude. ner Stallung und Bagenfcopfe von Bolle

Die Comelabutte fann vom Pachter jur Lupmermert umgeandert werben.

schofen im Orte Ibbaczow ebenfalls im Gin Materialien. une aich Berte geborigen Rafen-Gifenftein-

wiesen den Werkerequifiten nicht jugefichert werben. fann beim Pachter außer ben In Materialien jum erften Werkebetrieb 4) In Frohnen erhalt ber eagne andpoce -iligagiusun

160 977. , unb Bugtage gegen Begabiung von az fr. K.

felbft anguschaffen. Bedarf jum Werksbetrieb bat 5) Den jabrlichen Rost. und ber Brennholl. Pachter

Gben fo bie übrigen Baumaterialien.

Wie oben bei Mijon ad 7. 8. et 9.

fonders lightirt werben. den Borrathe beiben Gifenmerke werben jugleich Bei ber bieffälligen Pachtberfielgerung ber an Gifenftein und Robeifen Die entbehrli-030

ileber bie naberen Berhatiniffe biefer Pachtobjekte und Bedingungen konnen fich bie Pacheliebhaber burch eigene Besichtigung ber Werke,
und burch bie Einsicht in bie betreffenben hierortigen Uften überzeugen.

Bradmag am aften July 1828

Ankundigung. Mro. 6532. Von Geite des Bolfiemer f.f. Rreifamtes wird biemit fund gemacht, daß am 28ten July d. J. die ehemalige Gute : Setzion Krapme, aus den Dorfern Krapme, Rudka, Suta stara, stare u. nome Brueno mit dem Dorfe-Untheile Dachnicze und der Kolonie Deutschbach bestehen, jur Tilgung ber Merarial-Forderungen, auf brei nach einander folgende Jahre, namlich, vom eten August 1888 bis dahin 1831 durch offentliche Wersteigerug an den Bestbiethenden werde verpachtet werden.

Die Unbothe werden sowohl für die ganze Bute. Setzion, ale auch fur die einzelnen brei Abtheilungen derfelben angenommen, und dann gewurdigt werden, ob der gemachte Unboth für die einzelnen Ubtheilungen, oder aber für ben gangen Guteforper gunftiger, und somit als Beft-

both anzuseben sep.

Die Rugungen Diefes Gutsforpers find :

I. Bei der Ubtheilung Krzywe mit Ruda und Dachnicze:

82 ff. 55 214 fr. KM. an baaren Binfen von Roboth u. Geitengrunden ,

312 Stud Gespunnst von herrschaftl. Stoffe,

128 1/2 Stud Bubner,

26: Stud Gver,

roos zweispannige Bugrobotstage,

2885 Sandrobotstage,

65 ft. 32 415 fr. RD?. an Revisionszinfen , 2 fl. 45 fr. RM. an Wiehweidezins,

Der Propinazione- und Dublennugen, der Rugen von der Jageren,

15 n. ö. Klafter harten Brennholzes,

135 - - - weichen

ber Nugen von den herrschaftlichen Medern und Wiefen.

Der Fiskalpreis beträgt 564 ffr. 41 215 fr. in Konvenzionsmunze.

II. Bei der Ubtheilung Brusno stare und nowe mit der Kolonie Deutschbach:

177 fl. 59 415 fr. KM. an baaren Binfen von Roboth und Geitengrunden,

93 ffr. 21 15 fr. KM. an Erbgrundzinfen von deutschen Unfiedlern,

116 fl. 55 1/5 fr. R.M. an Revisionszinfen, 924 Stud Gefpunft von herrich. Stoffe,

266 ---Bubner,

700 Gper, 3309 zweispannige Bugrobotstage,

22998 Handrobotstage,

10 ffr. 58 fr. R.M. an Wiehmeibegine, 25 n. ö. Riafter harten Brennholzes,

175 . . - weichen der Nugen von der Erzeugung der Mauer- und ju Prototoll zu geben. Mubisteine bann bes Kalks "

der Propinazione- und Mublennugen, der Dlugen von der Jageren, der Mugen von der Feldwirthschaft.

Der Fiskalpreis beträgt 2235 fir. 1 415 fr

Ž,

Z

r

n

2

in Konvenzionsmunze.

III. Bei der Ubtheilung Guta stara:

624 zweispannige Bugrobotstage, 2288 handrobotstage,

79 ft. 16 415 fr. R.M. en Revisioneginfen, fl. 45 fr. RM. an Diehweidezins,

168 Stud Gespunft von herrschaftl. Stoffe, 10 h. o. Rlafter harten Brennholges,

40 - - wilchen

ber Propinazionenugen,

der Rugen von der Erzeugung der Steine und des Ralfes, dann

ber Mugen von der Jägeren.

Der Fiskalpreis beträgt 580 firb. 25415 fr.

in Ronvenzionemunge.

Der Zusammenfat ber Preise von diefen 3 Ubtheilungen in dem Betrage von 3380 fl. 9 fr. RM. wird jum Aubrufspreis für den daraus beflebenden ganzen Gutskörper Krapme angenommen.

Die heurige Getreibe- und Beufechlung wird

bem Bestbiether gang übergeben merden.

Die Bablung der Grund., Gebaude- Urbarial- und Tranksteuer-, dann des Dominikalbeitrags übernimmt der Pachtgebende Theil nahmlich die Kammer, und jene des Pachtschllings wird blos in Ateljahrigen Vorausraten gefordert.

Pachtluftige werden daber eingeladen, an dem obermahnten Tage um die 10te Vormittags= flunde in der biefigen Umtekanglen, allwo die na= beren Pachtbedingniffe werden bekannt gegeben werden, zu erscheinen, und sich mit einem 100 pCtigen Vadium zu verfeben.

Vom f. f. Kreisamte. Bolkiem am 13. July 1828. (3)

Aundmachung. Mrc. 1294. Bu Folge bober Gubernial-Werordnung vom 8. d. M. 3. 42070. wird bier mit eine anderweite Lizitazion zur Lieferung des einjahrigen Medikamentenbedarfs für das hiesige

allgemeine Krankenhaus vom iten November 1828 bis letten Oftober 1829 auf Mittwoch den 6ten

August d. J. ausgeschrieben.

Es haben sich daber die Lieferungslustigen, worunter jedoch nur die besugten Upothefer verflanden find, befagten Tages Wormittags um 10' Uhr in der Direkzionskanzlei des allgemeinen Kranfenhaufes, mit einem sopCtigen Reugelde verfeben einzufinden, die Bedingniffe einzuseben, und ihre Unbothe vor der Verfteigerungs. Kommiffion

Lemberg am 16. July 1828.

## E d y k t.

Nro. 101. Przez Joryzdykcya Państwa Zniesienia czyni się wiadomo, iż realność w Zniesieniu pod Nrem. 87/155. położona, do Karola i Anny Zachhalm należąca, z browaru murowanego z rekwizytami, magazynów murowanych, pomieszkania murowanego składająca się, za summe 11932 ZR. 25 kr. w M. K. sądownie oszacowana, na satysfakcya summy 620 ZR. w M. K., żydowi Joel Czyzes winney, przez publiczną licytacyę w dwóch terminach, to iest dnia 12. Sierpnia i 15. Września r. b. o godzinie 10. ranney w Kancelaryi Justycyryatu Państwa Zniesienia w Zamarstynowie, w drodze exekucyi naywięcey ofiaruiacemu sprzedana będzie.

1) Za cenę fiskalna stanowi się summa szacunkowa tey realności 11932 ZR. 25 kr. w

Mon. Konw.

no

r

3

ŗ.

to

7.

D

100

8

2) Każdy obęć kupienia maiący obowiązany iest wadium 101100, czyli kwotę ZR. 120 w M. K. przed zaczęciem licytacyi złożyć.

3) Kupiciel summe, za która ta realność sprzedana będzie, w dniach 14 od dnia doręczoney sobie rezolucyi licytacya approbuiącey, do Depozytu Sadowego Państwa Zniesienia pod rygorem (1. 449. Zb. Sad. złożyć obowiązany, do którey hwota tytułem wadii zaliczona, wrachowana być ma

4) Do tey licytacyi żydzi dopuszczeni nie

będą.

5) Chęć kupienia maiący względem praw i ciężarów tey realności, mogą się w księgach gruntowych dowiedzieć.

Zamarstynow d. 7. Lipca 4828. (3)

### Antundigung.

Mro. 9875. Die Winniker Kameral Verwaltung macht hiemit bekannt, daß zur Verpachtung der Winniker herrschaftlichen Wirthshäuser vom iten Movember 1828 anfangend bis Ende Oktober 1834 am 3iten July 1828 um die 9te Frühstunde in der Verwaltungskanzley zu Winniki mittelst öffentlicher Versteigerung die dießefällige sechsjährige Verpachtung abgehalten wersden wird.

Der Fiefalpreis beträgt, als:

vom Einkehrwitthshaus in Winniki 621 29

— Erckteurhause — 350 30

— Wirthshause in Podberesce 21

Ulle Pachtliebhaber, jedoch mit Auenahme ber Uerarial-Müdftandler, mit dem Uerarium in Projeß Stehenden, Unmundigen, bekannten Bablungbunfähigen und Juden werden am obigen Lage in die Winniker Kameral-Verwaltungskan-

gelen mit einem sop Ctigen Babium (Rengelb) verfeben ju biefer Ligitagion eingeladen.

Die übrigen Bedingnisse können in der Winniker Verwaltungs - Kanzley jederzeit eingesehen werden.

Winnift am 11ten July 2828. (2)

Unfündigung.

Mro. 9793. Von Seiten der k. k. Winniter Kameral-Verwaltung wird verlautbart, daß am 31ten July d. J. um die 9te Frühstunde in der Verwaltungs. Umtökanzley zu Winniki daß Brandweinausschankörecht in denen zu Winniki gehörigen vier Ortschaften auf drei nachfolgende Jahre, nämlich vom 1ten November 1828 his Ende Oktober 1831 mittelst öffentlicher Versteigerung überlassen wird.

Das Pragium Fiegl nach dem Durchschnitte ber zwei letten Pachtperioden betragt 1850 firb.

22 1/2 fr. RM.

Ulle Pachtliebhaber, jedoch mit Ausnahme der Aerarial-Ruckftändler, mit dem Aerarium in Prozeß Stehenden, Unmundigen, bekannten Bahlungsunfahlgen und Juden, werden am obigen Tage und Stunde in die Winniker Verwaltungsamtökanzlei mit einem 10pCtigen Reugelde (Vasbium) versehen eingeladen.

Die Vertragsbedingniffe konnen in der Winnifer Kameral-Verwaltungsamtstanzley jederzeit

eingeseben werden.

Winnifi am 1sten July 1828. (2)

Konkurs-Musschreibung

Mro. 7016. Nachdem die Zoll- und Dreisigst-Inspektorats. Umtsoffizialenstelle zu Neusander, mit dem statusmäßigen Gehalte jährlicher Kunfhundert Gulden, verbunden mit dem Erlage
einer Dienskauzion von 300 fir. in Erledigung
gekommen ist; so werden diezenigen, welche auf
selbe einen Unspruch zu baben glauben, anmie
ausgefordert, ihre allfälligen Gesuche mittelst ihrer
vorgesesten Behörde spatestens bis abten August
aben an das Zoll- und Dreißigst-Inspektorat zu
Neusandez einzusenden, und sich in den Gesuchen
über die zurückgelegten philosophischen und juridischen Studien, und über die Kenntniß einer
stavischen Sprache auszuweisen.

Lemberg ben 5. July 1828. - (2)

Rutt dim all ung.
Mro. 171. Bon dem Merkantil- u. Wechfelgerichte der freien handelsstadt Brody wird anmit bekannt gemache, daß die hiesigen Schnittund Manusaktur-Waarenhandler hersch Uoter und Joseph Senzer unter der Firma hersch Uoler und Kompagnie ihre Gesellschaft aufgelöset haben, und daß in Zukunst jeder von ihnen eine

besondere Sandlung führen werde, und das der

Handlungsgefellschafts-Auflose-Vertrag bem biefigen Gramial-Prototoll eingeschaltet worden fepe. Brody am 19. Juny 1828. (2)

dictum. Nro. 7030. Per C. R. Forum Nobilinm Ternoviense DD. Constantize de Grabinskie Miszkowskie, Casparo Jablonowski, Mariannae de Jablonowskie Starzeńska, Ursulae de de Jabionowskie Głogowska, atque Carolo Rościszewski de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur, DD. Ursulam C. Grocholska et Stanislaum Wisłocki contra ipsos tum DD. Ademum Rosciszewski, Joannem Rościszewski, Ignatium Rościszewski, Mariannam de Rościszewskie Wiszniewska, Theophi lam de Rościszewskie Wierzbowska, tum minorennes Theolam, Eleonoram Antoninam binominis, Olimpiam Felicianam et Titum Jaruntowskie in assistentia patris Dominici Jaruntowski, qua haeredes Benedicti Grabiński, puncto solutionis Summerum 2205 Aur. holl. et 316 Aur. holl. c. s. c. petitum exequatorisle sub praes. 13. Junii 1828 ad Nrm. 7030 exhibuisse, hajusque Judicii opem implorasse, insisque que de domicilio ignotis abhino D. Advocatom Piotrowski cum substitutione Dai. Advocati Bartmanski, pro officioso Curatore constitutum haberi, quocum causa haec juxta subsistentes hic Regnorum leges corum nomiae pertractabitur, et ad finem perducetur quare inviantur, at in practixo ad assumendum hac in causa contradictorium in diem 25. Septembris 1828 hora decima matutina termino vel personaliter compareant, aut alinm Advocatum in patronum eligant, omniaque ea legi conformiter faciant, quae defensioni causae suse proficua videbuntur, quodsi facere neglexerint, damnum inde enatum sibi ipsis imputandom haberent.

Ex Consilio C. R. Forum Nobilium.

Tarnovice die 25. Junii 1838. (2)

E dictum.

Nro. 8988. Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense notum redditur, Berbaram Borodzicowa sen Bohorodzicowa die 8. Martii 2825 in pago Zulin Circuli Stryiensis ab intestato, relicta tenni substantia, fatis cessisse, et ob haeredes ejusdem penitus ignotos interimalem administrationem massae Dno. Francisco Młocki confisam, jam vero fors existentibus haeredibus D. Advocatum Haywas pro Curatere constitutum esse. — Haeredes hi una excitantur, ut sese in termino unius anni hic Judicii insingent, quo secus pertractatio haereditatis cum constituto curatore continuabitur, et haereditas ipsi pro re eorundem addi-

dicetur, per eum tamdiu administraudo, donec aut insinuanti legitimantique sese serina alicui haeredi tradi, aut effluxo tempore praescriptionis 30 annorum jure caducitatis Fisco C. R. addici poterit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium, Stanislaopoli die 24. Dec. 1825, (2)

Edictum.

Nro. 682. Per Judicium Reg. Magistratum Stanislaopolienaem omnibus et singulis, quorum interest, notum redditur, Josephum Burger ab intestato mortuum massaeque ejus auccessionali pro curatore D. Advocatus Thullie constituitur, adeoque eos, qui jute haereditario ad substantiam ejusdem Josephi Bürger ex Borussiae gaudere opinentur, medio praesentis Edicti excitari, ut semet ad hocca Judicium intra tres annos insinuando, ac jus suum haereditarium edocendo, declarationem de adeunda vel repudianda haereditate eo certius exhibeant, quo secus haereditas cum sese insinuantibus pertractetur, jam vero nemine se ad eam insinuante, pro caduca declaretur.

Ex Sessione Magistratus.
Stanislaopoli die 3. Maji 1828. (2)

An fünd is ung
Mro. 9948. Bur Verpachtung der Drohoboczer Herrschafts-Mahlmühlen für die Zeit vom
ten November 1828 bis Ende Oftober 1831,
wird in der f. f. Drohobyczer Kameral-Verwale
tungskanzlei die dritte Lizitazion am 28ten Uugust 1828 in den gewöhnlichen Vormittagsstunden abgehalten werden, zu der Pachtlustige hiemit eingeladen werden.

Die zu verpachtenden Mühlen sind: Prazium Fiszi in Konv. Mze.

fl. fr.

20

die Drohobyczer obere Mahlmühle mit 3 Mablgangen 597 - Bolechower obere Mahlmuhle mit 1 Gange 2 2 8 - Bolechower untere Mablmuble m. 1 Gange - Stebnifer obere Mahlmuble mit 1 Gange 25 - Stebnifer untere Mahlmuble mit 1 Gange 48 - Kotewefa Banier Dablmuble mit 1 Gange 30 - Ulicaner Mahlmuble mit 2 Gang. 30 - Dobrohoftower Dablmuble mit 2 Gange 8

- Dobrehostower Mahlmuble na By-

ftry, mit 1 Gange

— Truskawiecer Mahlmühle, mit 1
Sange 7 30
— Derezpeer Mahlmühle mit 1 G. 12 72]4
— Staniller Mahlmühle mit 1 G. 14 30

Die Hauptbedingnisse sind vom Austrusspreise 201200 als Wadium vor der Lizitazion zu erlegen.

Dropobycz am 1sten July 1828. (2)

Lizitazions = Ankundigung.

Mro. 4093. Um 22ten August I. J. wird in der Jastoer f. f. Kreisamtskanzley bas wegen Steuerrudftanden sequestrirte Gut Tulkowice auf 2 nach einander folgende Jahre an den Meist-biethenden verpachtet werden.

Dieses Gut enthalt:

122 Joch 1467 On. Kl. Uefer,
34 — 425 — Wiefen,
5 — 545 — Hutweiden,
83 — 1236 — Waldungen.

Es befinden sich darauf 26 Unterthanen, welche jahrlich 3640 Kandtage, 54 Stud Be-fpunste, 54 Stud Hubner leiften.

Ein Wirthshaus.

Gine Wohnung fur ben Gutepachter, bann Scheuer, Pferdeftall, Wagenschoppen und eine Wiebstallung.

Un Inventarial-Wirthsmaftegerathe ift vorhanden : 1 Pflug , 2 Eggen , 1 unbeschlagener

Wagen , 4 Gtud Urbeitepferde.

Das reine jährliche Einkommen ift auf 555 fl. 54 fr. KM. ausgemittelt, worauf lizitirt wird wovon das 10pCtige Vadium mit 55 ftr. 36 fr. KM. vor der Versteigerung baar erlegt werden muß, ohne welchem Niemand zur Versteigerung zugelassen werden kann.

Die übrigen Pachtbedingniffe werden am Li-

sitazionstage befannt gemacht werden.

Vom f. f. Kreisamte. Jablo am 30, Juny 1828. (2)

Rundmachung

Mrs. 9,515. Von Seite der Jablonower Cameral-Verwaltung wird hiemit allgemein bestannt gemacht, daß am 18ten August 1828 in der Umtskanzlep zu Peczenpfzyn die Lizitazion zur Verpachtung des ausschließenden Biererzeugungsund Ausschaftsrechts in der ganzen Jablonower und Peczenizoner Gutkabtheilung auf drey nach einander folgende Jahre, nämlich vom 1ten Mosvember 1828 bis Ende Oftober 2334 abgehalten werden wird.

Das Prazium Fiezi betragt mit Inbegriff

der Tranksteuer 759 fl. 43 fr. R.M.

Pachtluftige, mit Musschluß Konkraftebru-

chiger, Aerarial - Rudflandler und Minderjahrisger, werden demnach eingeladen, am obigen Zase um die 9te Vormittagestunde in der hierortigen Umtekanzlei zu erscheinen, und sich mit dem 20pCtigen Reugelde zu versehen.

Lemberg am 15. July 1828.

Runomachung

Nro. 97. Bon dem Merkantils u. Wechsfelgerichte der frepen Kandelsfladt Brodp wird hiemit allgemein bekannt gemacht, daß der hiersortige Handelsmann Isaak Thumin fein Handslungsbefugniß mit Leipziger und fonstigen Waarenartikeln zurückgelegt habe, daber auch seine Firma in dem hierortigen Handlungs = Gramial-Protokolle gelöscht worden ist.

Brody am 24. Upril 1828. (2)

Edictum.

Nro. 509. Magistratus Regiae ac Liberae Civitatis Sanok omnibus, quorum interest, notum reddit, quod ad instantiam Judaei Josephi Herzig, cessionarii Stephani Kulicki, domne sub Nro. Consc. 119 sitae, nec non planitiza Nro. Conser. 120 cum hortulo Conjugum Antonii et Annae Flachy propriae lib. dom. I. p. 239 et 341 reperibiles, ad quotam .476 firh. 25 xr. M. C. aestimatae in satisfactionem per Stefannm Kulicki evictae Summae 100 flr. C. M. com usuris per 4/100 a die 1. Dec. 1823 currentibus, nec non litis impensis 5 firh. C. M. via executionis venumdabuntur, quo fine licitationis termini, et quidem die 6. Augusti die 3. Septembris et die 13. Octobris 1828, semper hora 10 mat. proscribitur.

Sanok die 21. Junii 1828. (2)

U w i a d o m i e n i e.

Nro. 11558. Gdy drugi termin lieytacyi dóbr Zelichów równie bez skutku upłynał, zaczem odwołując się do obwieszczeń w tym względzie pod Nrami. 7873. i 9590. wydanych, wszech w obec wiadomo się czyni, że trzecia licytacya na dniu 18. Sierpnia r. b. w rannych godzinach w tuteyszey c. k. Kancelaryi przedsięwzięta będzie, przyczem się powtarza, że Praetium fisci 4512 ZR. M. K. wynosi, ale także pomnieysze oflary do 30 od sta niżey przysięte będą.

W Tarnowie d. 14. Lipca 1828. (2)

Edift.

Mro. 1365. Von dem k. k. Suczawaer Distrikte - Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Peter Muller zur Hereinsbringung der gegen Georg Lupul evinzirten instabulirten Schulbforderung per 190 Stuff Dus

)( )(

faten in Gold, fammt Binfen und Gerictetoften, in die öffentliche Feilbiethung der Georg Lupulischen, in der Stadt an der Raiferftraße fub Mro. top. 346. und 347. liegenden Realitat, bestebend in einem, aus bartem Materiale Stodhoch erbauten Gintehrwirthshaufes, fammt Reller, Grund, Stall, Schopfen und Bugebor gewilligt worden fenn, und die diesfallige Ligitagion in zwei Terminen, und zwar am 5. August 1828, bann 3. September 1828, jedesmal Bormittags um 10 libr biergerichts unter nachftebenden Bedingniffen abgehalten werden wird.

1) Wird der gerichtlich erhobene Gca-Bungewerth mit 5025 fl. R.M. jum Muerufspreis

angenommen.

2) Zeder Rauflustige ift gehalten, ein 10/100 Wadium ju Sanden der Ligitazionekommission ju

3) Wurde bie Realitat bei der erften ober zweiten Lizitazionstagfahrt nicht über, ober um den Schahungewerth, an Mann gebracht, fo wird nach f. 148. ter allgemeinen Gerichtsordnung porgegangen merben.

4) Ift ber Deiftbiethende verpflichtet, bie Schuldforderungen berjenigen Glaubiger, welche ibre Rablung vor der allenfalls geschehenen Mufkundigung nicht annehmen wollten, nach Maß.

gabe des Kaufschillings zu übernehmen.

5) Eben fo ift berfelbe verpflichtet, ben nach Ubschlag der im Grunde des vorigen Punktes auf der Realitat haften bleibenden Schuldforde= rungen übrig bleibenden Kaufschillingereft, und falls das Bedingnis des vorigen Punktes nicht eintreten follte, ben gangen Raufschilling gu Gerichts Sanden zu erlegen.

6) Wird die Realitat dem Raufer, nachbem er ben Ligitagionebedingniffen Genuge geleis ftet baben wird, fammt Befigbrief übergeben werden, mit benfelben Rechten, die mit felben

verbunden find.

Uebrigens ftebt es jedem Rauflustigen frei, fich von der Beidaffenteit der Realitat durch Einsicht des Schakungeaftes bei ter Registratur und auch an Ort und Stelle felbst zu überzeugen.

Mus dem Rathe des f. f. Suczawaer Diftriftegerichts am 23. Jung 1828. (2)

### dift.

Mro. 1219. Von bem f. f. Suczawaer Diftrifte Gerichte wird hiemit befannt gemacht, daß auf Unlangen bes Gabriel Saufirer jum Werkauf ber Wartan Roschofarischen, in ber Stadt Suczawa auf tem Sopfermarkt Mro. top. 59. erliegenden Wirthebaushälfte von harten Materialien, nach ben frubern Bedingniffen des rechtsfraftigen Bescheibes boo. 16. Februar 1828 Zabl 211, wegen schuldigen 250 Dukaten sammt Binfen, ein vierter Termin auf den 13. August

1828 frub um 10 Uhr bestimmt worden fen, un-

ter folgenden Bebingniffen :

1) Wird jum Ausrufspreis ter Realitatsbalfte der erhobene Schabungemerth per 1286 fl. 30 fr. R.M. bestimmt.

2) Sind die Rauflustigen verbunden, ein sopergentiges Wadium bei ber Ligitagion ju er-

3) Gollte biefe Realitat über, ober um ben Schabungswerth nicht an Mann gebracht merden, fo wird folche auch unter demfelben ver= fauft merben.

4) Ift der Raufer verbunden, in 14 Sagen nach genehmigter Ligitagion den Kaufpreis ju Gericht zu erlegen, ansonsten auf deffen Gefahr und Unkosten eine neue Lizitazion angeordnet wer-

ben mirb.

Uebrigens fieht bem Rauflustigen frei, bei der Registratur die Ubschähung und den Grundbuche. Ertrakt diefer Realität einzuseben.

Mus dem Rathe des f. f Suczawaer Diflrifts. Gerichts am 2. July 1828.

Edift.

Mrc. 48. Von der Dominikal-Jurisdikzion Mimierow wird hiemit fund gemacht, daß das sub Konffr. Mro. 40. in Mimierow gelegene, den Cheleuten Pinkas und Beila Juta Zwirn eigenthumlich geborige, gerichtlich auf 431 fl. 20 fr. RM. abgeschatte Saus sammt Brennhaus, auf Unsuchen bes Juden Leib Degen jur Silgung der evingirten Forderung per 420 fl. R.M. mittelft öffentlicher Ligitagion in dem dritten Ser= min den 4. August 1828 um 10 Uhr fruh in der früh in der biefigen Dominifal - Kanzley unter nachstehenden Bedingniffen verkauft werden wird:

1) Ule Fiekalpreis diefes zu veräußernten hauses wird die gerichtliche Schähung von 431

ft. 20 fr. KM. angenommen.

2) hat jeder Rauflustige an Reugeld 10,100 nach der gerichtlichen Schakung gerechnet, b. i. 43 fl. K.M., vor Unbeginn der Elzitazion zu erlegen, welches in den angebothenen Kaufschilling

eingerechnet mird.

3) Der Meifibiethende wird verbindlich gemacht, den angebothenen Kaufschilling nach 216. jug des Reugeldes binnen 14 Togen vom Sage des über die Ligitagion erhaltenen Bescheibes an das gerichtliche Depositenamt um fo sicherer ju erlegen, als widrigens auf feine Gefahr und Un= köften eine neue Lizitagion, auch unter bem Cca-Bungewerthe ausgeschrieben werben wird.

4) Gollte in Diefem britten Termine bas Haus über den Schakungswerth, ober menigftene um denfelben nicht verkauft werden konnen, fo wird foldes auch unter ber Schabung bindan=

gegeben.

5) Bas die Lasten, Steuern und Domini-

talfoulbigkeiten anbelangt, wie auch die Gerechtsame dieser Realitat, konnen fich die Raufluftigen in der Dominikalkanzlen aus dem Grundbuche und Inventarium, dann aus dem Schähunge-Protofolle die Ueberzeugung verschaffen.

6) Nachdem der Meistbiethende im festgefesten Termin den gangen Kaufschilling an bas
gerichtliche Deposit wird erlegt haben, wird ihm
das Eigenthumsdefret ertheilt, und alle auf diefex Realität haftenden Lasten gelöscht und auf

den Raufschilling gibertragen werden.

7) Uebrigens wird bemerkt, daß der Glaubiger Levb Degen sich vor dem dritten Termine zum Protokoll erklart hat, daß falls in diesem dritten Termine keine Kauflustigen erscheinen sollten, die zu veräußernden Realitäten statt seiner Forderung anzunehmen, wo sodann diese seine Erklärung zur gerichtlichen Wissenschaft genommen wird.

Die Rauflustigen werden baber auf den

obigen Termin eingelaben.

Wovon fammtliche Glaubiger verftandiget

werden.

Won der Dominikal-Jurisdikzion Nimierom am 23. Juny 1828. (1)

Rundmadung

Mro. 4788. Mit Bezug auf die Unfundigung vom 13. Februar I. J. 3. 1953. wird das wegen Steuerrücklanden mit Beichlag belegte Gut Chocimirz, da die auf den 18. Marz d. J. ausgeschriebene Lizitazion wegen Mangel an Pachtlustigen ohne Erfolg geblieben ift, am 31.

July d. J. Vormittags um 10 Uhr in der Rolomeer f. f. Kreisamtskanzley neuerdings die offentliche: Verpachtung auf zwei Jahre ausgesetzt werden.

Die Ertragequellen diefes Gutes find:

6344 Bugtage, 4604 Handtage,

384 Ctuck Subner,

1257 — Eper, 88 — Binshafer,

ato Strabne Befpunft.

98 fl. 22 6j: fr. R. M. an baaren Geld. ginfen.

763 Joch 1173 4]: Quell. Ueder,
140 — 1010 5]: — Wiefen,
222 — 1008 2]: — Hutweiden.

Die Propinazion diefes Gutes, welche in ber Erzeugung und dem Unsschanke des Biere u. Branntweins besteht, beträgt jahrlich 2865 fl. Konv. Mie.

Endlich gebort jur Verpachtung auch ber

Zeich= und Waldnugen.

Der Midrufspreis besieht in 6988 fl. 40 fr.

Die Pachtluftigen haben ben jehnten Theil

des Ausrufspreises als Reugeld vor der Lizitazion baar zu erlegen. Sollte auf den Fiskalpreis nicht gesteigert werden, so werden auch
mindere Anbothe angenommen, und hierauf lizitirt werden.

Die übrigen Bedirgniffe merden bei ber Li-

gitazion befannt gegeben werden.

Rolomea den 7. July 1828. (1)

Rundmachung.

Mro. 7425. Bei der f. f. galizischen Bollgefällen-Verwaltung ist die erste Gefretar-Stelle mit dem Jahresgehalte von Eintausend Gulden

RM. in Erledigung gefommen.

Alle diejenigen, welche diese Stelle, oder im Falle, daß selbe durch die Vorrückung des zweiten oder dritten Sekretars beseht werden sollte, die zweite Sekretarsstelle, mit welcher ein Gehalt von jährlichen Neunhundert Gulden verbunden ift, oder die dritte Sekretarsstelle mit dem Gehalte jährlicher Uchthundert Gulden zu erhalten wünschen paven, ihre gehörig instruirten Gesuche mitelst ihre vorgesehten Behörden längstens bis 20ten August 1828 an die k. k. Bollgesfällen. Verwaltung in Galizien einzusenden, und sich in den Gesuchen über die erforderlichen Geställskenntnisse, über die zurückgelegten höhern Studien und über die Kenntnisse einer flavischen Sprache auszuweisen.

Lemberg am 19. July 1828. (1)

Edif. t.

Mro. 20838. Der Magistrat der k. Hauptsstadt Lemberg bringt hiemit zur allgemeinen Kenntsniß, daß zur Uiberlassung der Lieserung der zum Gebrauche des Magistrats und aller seiner Unterämter für die Zeit vom 1ten November 1828 bis Ende Oktober 1829 nöthigen Kanzleymaterialien und des Beleuchtungsstöffes eine Lizitäzlen am 13. Ungust 1. I. früh um 10 Uhr in dem Nathssfaale des polit schen Senats abgehalten werden wird.

Die Lieferungelustigen werden deber eingelaben, zu dieser Ligitagion mit einem 103200 Da= bium versehen, zu erscheinen: >

Lemberg am 18. July 1828. (1)

Edift.

Mro. 20353. Wom Magistrate der konigl. Hauptstadt Lemberg wird hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Uiberlassung der Lieferung des zum Gebrauche des Magistrats und aller Unteramter für die Zeit vom 2ten September 1. I. dis Ende Oktober 1829 nöchigen Papierbedarfs eine neuerliche Lizitazion am 13ten Ungust 1. J. früh um 10 Uhr im Rathssacke des politischen Senats wird abgehalten werden.

Die Lieferungelustigen werden daber einges laden, zu dieser Lizitazion mit einem sopCtigen Badium von 216 fir. 40 fr. RM. verfeben, zu

erfcheinen.

Uibrigens wird noch bekannt gegeben, daß der nothige Papierbedarf in ungefahr 15 Rieß Kanzlevpapier vom großen, in ungefahr 200 Rieß Kanzlevpapier vom vorgeschriebenen Formate, u. in ungefahr 500 Rieß Konzeptpapier vom vorgeschriebenen Formate, dann in zwen Rieß Kanzelen Median - und in 2 Rieß Großpackpapier bestehe.

Lemberg am 18. July 1828.

(1)

### Uwiadomienie.

Nro. 11541. Ze strony c. k. Urzędu Cyrkułowego Tarnowskiego ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości, iż na dniu 4. Sierpnia r. b. w zwyczaynych godzinach urzędowych w c. k. Kancelaryi Cyrkułowey Tarnowskiey odprawiać się będzie licytacya na dostawienie materyałów, iakoto: drzewa do budowy, faszyn wiklinowych, palów, tarcie żelaznych śrub i gwoździ dla umocowania tarcie gzymsowych, tudzież na dostarczenie różnych robót do sporządzenia mostu łyżwowego na Dunaycu, przez wylew wód uszkodzonego.

za materyały za roboty 814 — 40 314 —

Razem 1964 - 42314 -

a toprocentowe wadium czyli kaucya 196 ZR. 30 kr.

Chęć licytowania maiący, zaopatrzywszy się w wadium, na powyższym dniu w oznaczonem mieyscu znaydować się maią, gdzie im dalsze kondycye licytacyi ogłoszone będą.

Od C. K., Urządu Cyrkułowego. W Tarnowie d. 15. Lipca 1828. (1

Konkursausschreibung

Mro. 11571. Bur Besetzung der bei dem Tarnower k. k. Kreisamte erledigten, mit einer Besoldung von 300 fl. jahrlich verbundenen Kanzellisten Stelle der zten Klasse, so wie auch zur Besetzung der eben durch eine stuffenweise Vorzückung in Erledigung kommenden Kanzellistenstung in Erledigung kommenden Kanzellistenstung in Erledigung kommenden Konkurs bis 9. Uugust 1828 mit dem Beisaße ausgeschrieben, daß die um diese Stelle sich in Kompetenz seßenden Individuen ihre nach dem Inhalte des hohen Gusbernial-Kreisschreibens vom 21ten July 1826 B. 43,295 instruirten Gesuche, und in so fern sie angestellt sind, durch ihre vorgesetze Stelle in das Tarnower k. k. Kreisamt einzureichen haben.

Vom k. k. Kreisamt. Tarnow den 11. July 1828. (1)

### Doniesienia prywatne.

### Nachricht

Endes Unterzeichneter gibt sich die Ehre, ein verehrungswurdiges Publikum zu benachtichtiben, daß bei ihm in feinem eigenen hause sub Mro. 556 414 am Liczakow nachst der St. Untons-Rirche mehrere Gattungen von Fußboden-Tafeln vom trockenen, guten und hauerhaften Holze zu haben sind.

Er empfiehlt sich bem geschäften Publikum mit der Bemerkung, daß er nicht nur feine Safeln, von welchen er einen großen Vorrath hat, um die billigsten Preise verkaufen, sondern auch deren lechtheit durch ein eigenes Zeichen bewähren, und somit jedem Betruge zu begegnen wis-

fen werde.

Lemberg am 6. July 1828.

Bartholomaus Grebotnig, burg. Sifchlermeifter.

### U wiadomienie.

Niżey podpisany ma honor szanowną Publiczneść uwiadomić, że u niego w własney kamienicy pod liczbą 556 414 na Łyczakowie obok kościoła S. Antoniego dostać można różnego rodzaju posadzki taflowey z suchego, dobrego i trwałego drzewa.

Niżey podpisany poleca się szanowney Pnbliczności z tym dodatkiem, że ta wyż namieniona posadzka, którey znaczny zapas posiada, nietylko za naymiernieysza cene sprzedawać będzie, lecz oraz iey prawdziwość własnym znakiem zabezpieczy, a tak wszelkiemu oszukanstwu zapobieży.

We Lwowie d. 6. Lipca 1828.

Bartlomiey Srebotnig, stolarz. (1)

# Dzieńnik urzędowy.

# (Nro. 85.)

We Lwowie dnia 25go Lipea 1828.

# Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

| Kunomadjungen des K.                                                      | R. Landesguderniums:                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obwieszczenie.                                                            | d) z Okocimskiego kamieniołomu:                                                             |
|                                                                           | 615 hap po 2 ZR. 26 7 8 hr. 1476 43 1 8                                                     |
| Nro. 8638. Do utrzymania głównego trak-                                   | 4) dla Brzeskiey sekcyi drogowey:                                                           |
| tu Wiedenskiego w roku 1829 potrzebne sa na-                              | a) z Jadownickiego kamieniołomu:                                                            |
| stepniace roboty: w Mon. Konw.                                            | 333 kap po 2 ZR. 51 718 kr. 937 54 318                                                      |
| ZR. kr.                                                                   | b) z Łysagórskiego kamieniołomu:                                                            |
| F-6 1 712 - 7/0 / 11                                                      | 222 knp po 2 ZR. 513 8 kr. 623 252 8                                                        |
| 2) dla Xiożniczkiey sekcyi drogowey:                                      | c) szótra z Danayeu:                                                                        |
| a) z Winiarskiego kamieniołomu:                                           | 330 hup po 1 ZR. 47 618 hr. 578 15                                                          |
| 596 kup po 38 5]8 kr. 370 20 418                                          | Równie też do Sierosławio-                                                                  |
| b) z Marszowickiego kamieniołomu:                                         | kiego gościńca komunikacyjnego po-                                                          |
| 298 kop po 52 1j2 kr. 254 5                                               | trzebne są następuiące dostawy:                                                             |
| c) z Pierzchowskiego kamieniołomu:                                        | a) szótru z rzeki Wisty:                                                                    |
| 149 kap po 52 1/2 kr. 127 24/8                                            | 84 kup po 1 ZR. 24 kr. 112 12                                                               |
| d) z Xiażnickiego kamieniołomu:                                           | b) szótra z rzeki Raby:                                                                     |
| 298 kup po 52 1j2 kr. 254 5                                               | 251 hup po 1 ZR. 71/2 hr. 271 18 4/8                                                        |
| 3) dla Bochnieńskieg sekcyi drogowey:                                     | Ktoby się tych różnych robot podiać chciał,<br>ma się znaydować na licytacyi, która d. 28go |
| a) z Buczyńskiego kamieniołomu: 358 kup po 2 ZR. 476/8 kr. 988 542/8      | Lipca 1828 o godz. otey przed południem w                                                   |
| b) z Łazyiskiego kamieniołomu:                                            | Kancelaryi c. k. Urzędu Cyrkułowego odpra-                                                  |
| 259 kup po 2 ZR. 22 1 4 kr. 603 22 6 8                                    | wiać się będzie.                                                                            |
| c) z Porebskiego kamieniołomu:                                            | Z C. K. Urzędu Cyrkułowego.                                                                 |
| 111 kap po 2 ZR. 26 1 J4 kr. 265 13 6 J8                                  | W Bochni d. 2. Lipca 1828. (3)                                                              |
| TT . 1                                                                    |                                                                                             |
| U wiadomienie,                                                            | 3) na 2. ćwierć 11tey:                                                                      |
| Nro. 882311057. Do paprawienia uszko-                                     | a) Most Nro. 71.:<br>14 pni iodłowych 6 odługich 18//                                       |
| dzeń przez ostatnie rozbranie wód w gościńcu                              | grubych po 5 ZR. 18 hr. 74 12                                                               |
| głównym Wiedeńskim i w znaydniacych się na                                | tych obrobienie i wbicie 70 -                                                               |
| tymże mostów, ptrzebne są nastepuiace roboty                              | 1 iodła 5° długa 18" gruba na                                                               |
| i materyialy:                                                             | izbice 5 1                                                                                  |
| w Mon. Konw.                                                              | obrobienie 5 saż. wzdłuż po 9 kr. — 45                                                      |
| ZR. kr.                                                                   | a iodia 7° diuga od 12 do 14"                                                               |
| 1) na 4. ćwierć mili 11tey:                                               | gruba na krnžbant 3 —                                                                       |
| gich a sall carbieb no 8 br 44/4                                          | obrobienie teyże 3 — 7 sztuk goździ 1811 dług, no 8 kr. — 56                                |
| gich a 12" grubich po 8 kr. 144 —<br>2160 kołów faszynowych po 1 kr. 36 — | 7 sztuk goździ 18" dług. po 8 kr.— 56 52 — iodł 5 odługich 10" gru-                         |
| 157 ° 3' nawozu ziemi z robota                                            | bych na przekładziny z przy-                                                                |
| ciagla i piesza 244 748                                                   | Wozem 62 24                                                                                 |
|                                                                           | tychże obrobienie 4 57                                                                      |
| Summa 424 7418                                                            | zdięcie i nalożenie pomostu 13 -                                                            |
| 2) na 2. éwierc mili 12tey:                                               | asypanie szótrem mostu 15 —                                                                 |
| 126 szt. faszyn wierzbow. po 8 hr. 16 48                                  | Summa 252 15                                                                                |
| 262 — kołów faszynowych 4 12                                              |                                                                                             |
| 10° 4' nawezu ziemi 16 32                                                 | b) Most Nro. 78.:                                                                           |
| Summa 37 32                                                               | 1 iodła 5 odługa 18# gruba 5 1                                                              |
|                                                                           | tey obrobienie 4 —                                                                          |

| 10     |                                   |     |           |        |                                       |           |
|--------|-----------------------------------|-----|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|
| 30     | ćwierci sażni kubicznych ka-      |     |           | 9      | ćwierci sążnia kubicznego ka-         |           |
| , ,    | mienia z Banowickiego kamie-      |     |           | ,      | mienia po 20 hr. 3                    | -         |
|        |                                   | 53  | 18        | 104    | ćwierci sążnia kubicznego ka-         |           |
| 31     | 1/2 korcy wapna niegaszonego      |     | - 1       |        | mienis z Hucishiego kamienio-         |           |
| 1.0    | ~ ~ ~                             | 14  | 57418     |        | łomu po 1 ZR. 431]4 hr. 179           | 24        |
| 378    | stóp kubiczn. piasku 1 1/8 kr.    | 7   | 5 218     | 91     | koroy niegaszonego wapna po           |           |
| - '    |                                   | 29  | 29 618    |        | 1 ZR. 91                              | -         |
| 3      | 1/2 pnia iodł 7° długich od 12    |     | -         | 1092   | stop kubicznych piasku z przy-        |           |
|        |                                   | lo  | <b>50</b> |        | wozem po 12/8 kr. 20                  | 28 418    |
| 7      |                                   | 14  | -         |        | robota mularska z pomocnikami 83      | 36        |
| 2      | pnie iodły 6° długiey od 12       |     |           | 8      | iodeł 4° długich 18" grubych          |           |
|        | do 14" grubey                     | 4   | 58        |        | na podeiagi po 3 ZR. 20 kr. 26        | 20        |
|        | obrobienie po 9 kr.               | 1   | 48        |        | obrobienie 5                          | 24        |
|        | 1]2 iodeł 7 długich 18" gru-      |     |           | 1      | iodła 6° długa 12-14" gruba           |           |
|        | bychina podciagi po 5 ZR. 51 kr.  | 20  | 28418     |        | na muriaty 3                          | 15        |
|        | obrobienie po 11 kr.              | 4   | 24        |        | ohrobienie po 12 hr. od sążnia 1      | 12        |
| 1      |                                   | 12  | -         | 40     | sztuk pokładzin zerwać i nało-        |           |
| . 4    | 113 iodeł 5 odługich 1211 gru-    |     |           |        | żyć po 4 kr.                          | 40        |
|        | bych po a, ZR. 9 hr.              | 9   | 19        | 4      | iodly 5 o dlugie 14-15" grube,        |           |
|        | obrobienie po 12 hr.              | 4   | 16        |        | na porecze po 12 kr. 5                | 28        |
|        | zgaszenie wapna i wybranie        |     |           | 7      | kup szótru z rz. Raby po 38 3 8kr. 4  | 28        |
|        | dołu na wapno po 4 kr.            | 1   | 58        |        | terassowanie skarpów - 4              | -         |
|        | Summe 28                          | B1  | 46        |        | przywóz i odwiesienie rekwyz. 3       | -         |
|        |                                   |     | 40        |        | Summa 442                             | 8 5 1 8   |
|        | c) Most Nro. 81.:                 |     |           |        |                                       | 0 010     |
| 40     | iodeł 6° długich 18" grubych      |     |           | ware t | e) Most Nro. 13.:                     |           |
| 77     | po 5 ZR. 18 kr. 2                 | 59  | 42        |        | ranie ziemi 7 ° 8" po 36 kr. 5        | 12        |
| -      | *                                 | 45  | -         | 57     | ćwierci kubicznych sążnia ka-         | - 410     |
| 7      | iodeł 5 odłogich 18" grubych      |     |           | 65     | mienia po 2 ZR. 31 1/2 hr. 219        | 40 418    |
|        | na tramy iarzmowe czyli pod-      |     |           |        | 1)2 korey wapna po 1 ZR. 65           | 30        |
|        | waliny po 5 ZR. 1 kr. 3           | 35  | 7         |        | stop kubiczn. piasku po 1 1/8 kr. 12  |           |
| 10     | iodel 7 długich 12-14" gru-       |     |           |        | ta mularska po 3 ZR. 42 kr. od sa. 64 | 14118     |
|        | bych na kružbanty czyli wią-      |     |           | 2      | sosny 6 odługie 12—14" grube          | 7.0       |
|        | zania krzyżowe po 3 ZR. 3         | 30  | -         |        | na murlaty po 3 ZR. 15 hr. 6          | 30        |
|        | obrobienie i przybicie gożdzmi    |     |           |        | obrobienie tychże                     | 48        |
|        | 1                                 | 10_ | 30        | 4      | 2/3 pai soany 6° długich 18"          |           |
|        | sztuk goździ 18" dłu. po 8 kr.    | 9   | 20        |        | grubych na podciągi po 4 ZR.          | 48        |
| 64     | iodel 5° dingich 10" grubych      | 1   | .0        |        | ohushisuis                            | 48        |
|        | 2 ZR. 57 Ar.                      | 14  | 48        | 22     | pni sosnowych na pokładziny i         | 24        |
|        | obrobienie i założenie tychże     |     |           |        | przekładziny po 1 ZR. po 1            |           |
|        | A                                 | 11  | 44        |        | ZR. 35 Ar. 34                         | 50        |
| 34     | sažni wzdłuż zerwanie pokła-      |     |           |        | obrobienie 4                          | 9         |
|        |                                   | 11  | 5         |        | pokrycie szótrem mosta i przy-        | =2        |
|        | sażni wzdłuż usypanie szótrem     |     |           | -15    | wóy rehwizytów 8                      | _         |
| 45     | kup kamienia po 1 ZR. 533 8 kr. 8 | 00  | 1718      |        |                                       | 4 0 4     |
|        | reparacyia narzędzia budowni-     | × _ |           |        | Summa 435                             | 50318     |
| 1 14 1 | 0                                 | 0   | -         | 1      | Kto się więc tych robót podiąćche     | e/abav-   |
| prz    | zywóz i odwiezienie rekwizytów    | 4   | 7 100     |        | ć się ma, zaopatrzywszy się wadyi     |           |
|        | Summa 90                          | 1   | 17718     | trzeb  | nemi d. 29. Lipca 1828 w Kancela      | rvi c. h. |
|        |                                   |     | , ,,      | Urzed  | la Cyrkułowego o godzinie otey        | przed     |
|        | d) Most Nro. 96.                  |     |           | połud  |                                       |           |
| Brani  | e fundamentów                     | 2   | 48        |        | Od C. K. Urzęda Cyrkałowego           |           |
|        |                                   |     |           |        |                                       |           |

4° 3' zniesienie grobli drogowey 6 41/2 - W Bochni d. 6. Lipca 1828.

U wiadomienie.

czyni wiadomo, że położone w Cyrbule Lwow-Nro. 10077. Ces. król. do przedaży dóbr skim Państwo kameralne Szczerzec, wyjąwszy skarbowych w Galicyi ustanowiona Kommissya dodane pod zarząd kameralney Prefektury SzczeZy prz Pai

Nil wa ste.

re, bra IZE Po fel

dzi led

gla Po Pa SIE Sta

> ści Kr K.

re

Z

京田田田

450

(3)

rzeckiey wsie: Podciemno, Tołczow, Rakowiec, Zyrawkę, Sołonkę wielką i Sołonkę mala, na przedsż przeznaczonem zostało.

W tym celu utworzono z wspomnionego

Panstwa następuiace oddziały:

Pierwszy oddział, składaiacy się z włości: Serdyca Wola, Popielany, Dmytrze, Humieniec. Nikonhowice, Sroki, z części wsi Jastrzębkowa i z Niemieckich osad Einsiedel i Falken-

Drugi oddział, składaiący się z wsiów: Siemianowka, Zegrodek, Rosenberg, Chrusno stare, Chrusno nowe, Krasow, Reichenbach, Dobrzany, Dornfeld, Nowosiołki, z miasta Szczerzec i z przedmiesk Łany, Piaski i Ostrowa.

Trzeci oddział, składaiacy się z włości: Polana z huta, Lubiana z Lubianka, Linden-

feld, Głochowiec i Brodki, Wszystkich, którzyby ieden lub drugi oddział, alboteż całe to Paustwo, albo także poiedyncze tylko wsie tegoż Państwa nabyć chcie-

U wiadomienie.

Nro. 9982. C. K. do przedaży debr skarbowych w Galicyi ustanowiona Kommissya ogłasza: że wysoka nadworna Kamera naprzedaż położonego w Cyrkule Sandeckim kameralnego Panstwa Nowy Sandec zezwoliła.

Koncem tey przedaży, pomienione Panstwo na oddziały następujące podzielone zo-

Staio:

118

18

3d

Oddział I. złożony z Jurydyki zamkowey w Nowym Sądczu Przetakowka, tudzież z włosci Jamnica, Mistkow, Mszalnica, Cieniawa, Królowa polska i z części Falkowa, Kunow i Remionka wielka.

II. Oddział składa włość Pisarzowa.

Oddział III. złożony z włości Spykowice, Stankowa, Kobylczyna, Ujanowice i Sechna, którato sekcyja już przedana.

Oddział IV. złożony z włości Strzeszyce wraz z tameczną kolonia, tudzież z wsiów Zwiąca, Jaworzno, Kamionka mała i Krosno.

Oddział V. złożony z włości Kurów i

Wola Kurowa.

Oddział VI. złożony z włości Lybrantowe, Januszowa, Nasciszawa, i części Boguszo-

### Rundmachung.

Mro. 827311899. Bei dem f. f. Bergwerf-Inspektorate von Agordo (Proving von Belluno) ift ter Konkurs jur Stelle eines ftabilen Bald. Muffebere, mit welcher ein jabrlicher Gehalt von 400 fl. R. M. und der Bezug von 6 Klaftern Boly, oder ein Entgeld von 24 fl. RM. verbunden ift, eröffnet.

Diefer Balbauffcher genießt die XI. Dia-

li, wzywa się ninieyszem, aby swoie propozycye naydaley do 15. Sierpnia r. b. do C. K. Galicyishiey Kommissyi przedażą dobr skarbowych zawiadojącey podali, i w tychże wyrażnie oświadczyli, które sekcye albo poiedyńcze włości kupić chcą, tudzież czyliby inny, i iaki podział tegoż Państwa ich korzyści dogodnieyszym być nie zdawał się.

Wreszcie wolno kapuiacym to Państwo ze wszystkiemi ie składaiącemi częściami oglądać, i opisanie dobr z wykazem przychodu w c. k. Administracyi dóbr skarbowych przeyrzeć.

Po wyiścia termina powyższego, podane propozycye będą pod należyta rozwagę wzięte; potem cena fiskalna poiedyńczych oddziałów oznaczoną, i licytacye według porządku wypisane zostana.

Od C. K. do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney Kommissyi.

We Lwowie d. t. Lipca 1828.

wy, Kwieściezowy, Grawowy z Brzeziem, Bobkowem, Łekami i Piatkowa.

Oddział VII. złożony z włości niemiecka i polska Dabrowka, Bielowicy i części Zaka-

Wszystkich, którzy ieden lab drugi, lab też kilka razem z nieprzedanych oddziałów, alboteż poiedyńcze włości z tego Państwa, alboteż nakoniec wszystkie ieszcze nie przedane części razem zakupić zechsą, wzywa się ninieyszem, aby propozycye swoie naypóźniey do dnia 15. Sierpnia r. b. do C K. Kommissyi do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney, podawali, z wyrażeniem, który oddział, lub ktora poiedyńcza maiętność kupować sobie życzą? niemniey. czy może inny i iaki podział tego Państwa za dogodnieyszy ich korzyści poezytuia?

Po upłynieniu tego terminu propozycye odebrane należycie rozpoznane będa, poczem cena szacuphowa ustanowiona, i licytacye oznaczonym porządkiem rozpisane zostana.

Od c. k. do sprzedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney Kommissyi. We Lwowie dnia 3. Czerwca 1828.

### U wiadomienie.

Nro. 8273|1899. W c. h. Inspektoracie górniczym w Agordo (w prowincyi Belluno) wypisany iest konkura do osadzenia mieysca Nadzorcy lasowego, z pensya roczną 400 ZR. M. K. i pobieraniem 6 sežni drew, albo wynagrodzenia 24 ZR. M. K.

Wapomniony Nadzorca lasowy pobier

tenklasse, bei Sendungen außerhalb des Bezirkes ves Bergwerkes, bei Kommissionen innerhalb desselben erhält er aber für einen Zag (die noch nicht mit gerechnet) die Normal = Entschädigung von Einem Gulden, und mit Inbegriff der Nacht, wenn der Ort von seiner Wohnung über zwei Stunden entfernt ist, von Einem Gulden 30 kr. kM.

Diefer Konkurs bleibt bel dem f. f. Bergwerks-Inspektorate von Ugordo bis jum 15. Uugust 1. 3. eröffnet.

Die Konfurrenten haben die dieffalligen

Befuche folgendermaßen ju belegen.

a) Mit bem Zaufscheine.

b) Mit einem, von der politischen Ortbobrigkeit vidimirten, die ftarke und gesunde physlsche, zur Unternehmung von Bergreisen zu jeder Jahredzeit körperlichen Beschaffenheit beurkunbenden arztlichen Zeugnisse.

o) Im Allgemeinen mit bem Beweise über bie theoretische und proftische Kenntniß der Forstwiffenschaft, und inebefondere über jene ber Robten. Erzeugung und der Schwemmung bes Hol-

ges auf Fluffen.

d) M.t den Urkunden über die dem Staate oder ben Gemeinden geleisteten Dienste, wobep bemerkt wird, daß jene Dienste nicht in Aufrechnung gebracht werden, welche im Falle einer Mormalbebandlung nicht berücksichtiget werden konnen. Endlich

e) Duß ber Bittsteller in der vollkommenen Kenntniß der italienischen Sprache, wie auch der Zuffaglehre über Forstgegenstände seyn. Uebrigens wird bei gleichen Fähigkeiten der Konkurrenten jener ben Vorzug erhalten, der sich auch über die Kenntniß der deutschen Sprache

ausweisen mirb.

Hiebei wird bemerkt, daß jener, dem diese Stelle ertheilt wird, verpflichtet seon wird, sowohl zur Winters - als zu jeder andern Beit,
wo seine Umteverrichtungen es zulassen werden,
sich bei dem Inspektorate in Ugordo in allen jenen Geschäften, die ihm von seinem Umtevorsteber zugewiesen werden, ohne auf eine Remunerazion Unspruch machen zu können, gebrauchen
zu lassen.

Denedig am 14. May 1828. (1)

Nro. 9936/1089. Dnia 11. Sierpnia 1828 odprawiać się będzie w Kancelaryi Urzędu Cyrhułowego Przemyskiego licytacya względem reparacyi uszkodzonych przez powódź kanałów Nro. 91, 103 i 105 na gościńcu Węgierskim w Krzywieckiey sekcyi drogowey, z dostawą potrzebnych materyałów, to iest kamienia, wapua; piasku i faszyu wierzbowych, która przedsiębiercom wypuszczona będzie.

dyurnę klassy iedynastey, przy posłaniach go za obwód górniczy, a podczas Kommissyi w obwodzie górniczym, pobiera normalne wynagrodzenie (które ieszcze nie iest porachowane) po iednemu ZR., a z noca, ieżeli mieysce nad z godzin od iego pomieszkania oddalonem iest, po iednym ZR. 30 kr. M. K.

Ten konkurs wypisany iest w c. k. Agordskim Inspektoracie górniczym aż do 15. Sierpnia r. b.

Konkurrenci załączyć maią do swoich prosb:

a) Metrykę chrztu.

b) Zaświadczenie doktorskie, przez polityczny urząd mieyscowy widymowane, mocną i zdrową fizyczną konstytucyą ciała, do przedsięwzięcia podróżowań górniczych w bażdey porze roku, udowodniające.

c) W ogólności udowodnienie o posiadaniu teoretyczney i praktyczney wiadomości leśniczostwa, a w szczególności o paleniu wegla

i o spławieniu drzewa na rzekach.

- d) Dokumenta na pełnioną służbę kraiewą lub gminną, przyczem ta uwaga zachodzi, że owa służbę rachować nie należy, na ktorąby w przypadku postępowania normalaego, żadnego względu mieć nie moża było. Nakonieo
- e) Supplikant posiadać ma zupełną wiadomość ięzyka włoskiego, tudzież konceptu w przedmiotach lasowych. Wreszcie przy równych zdolnościach konkurrentów, otrzyma ten pierwszenstwo, który także z posiadania ięzyka niemieckiego wywiedzie się.

Przytem czyni się uwaga, że ten, któremu te mieysce nadane zostanie, tak w zimie, iakoteż w każdey inney porze roku, gdzie tego służba iego wymagać będzie, w Inspektoracie Agordskim we wszystkich tych czynnościach, które mu od przełożonego iego polecone będą, nie roszcząc sobie za to żadney pretensyi na remuneracyę, użyć się dać powinien.

W Wenecyi d. 14. Maia 1828. (1)

Przedsiębiercy mogą dokładnieysze daty, tyczące się obiętości, gatunku i ceńy robót, tudzież materyałów dostawić się maiących i warunki licytacyi w c. k. Kommissaryacie drogowym, alboteż w c. k. Urzędzie Cyrkułowym przeyrzeć i tociopCtowa wadium podczas licytacyi złożyć.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Przemyślu d. 11. Lipca 1828. (1)